# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

We Srode

(Nrc. 28.)

5. Marca 1828

| Dostrzeżenia m | ereorologiczne | we Lwowie. |
|----------------|----------------|------------|
|----------------|----------------|------------|

| Dzień<br>i<br>miraiąc. | Cras                                                               |                                                                                                  | metr<br>I.<br>Wieden-                                                                                          | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumar.                                               | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura.                  | Ombrometr M. Paryshiey. | Wiatr.                                       | Stan nieba.                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| %                      | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>2 Po.<br>10 N. | 27,042<br>27,125<br>27,125<br>27,150<br>27,132<br>27,092<br>27,034<br>26,957<br>26,910<br>26,898 | 27 9 5,8<br>27 10 6,0<br>27 10 10,5<br>27 10 7,0<br>27 10 1,0<br>27 9 4,6<br>27 8 5,0<br>27 7 10,0<br>27 7 8,4 | + 0.4<br>+ 1,4<br>- 0,7<br>- 3;<br>- 1.5<br>- 2.4<br>- 3,3<br>+ 2,<br>- 0,4 | 99;<br>84,<br>96,<br>91;<br>77,<br>86,<br>95,<br>73,<br>96, | 0,020                   | Zachod. ———————————————————————————————————— | pochm. p. śniegś<br>pokryto, tzadk. mgla<br>chmurno 4.<br>pokryto c. 5. śnieg. |

## Przyjechali do Lwowa.

Strachochi Antoni, c. k. Szambelan, z tamtad. — Wilczyński Ignacy, ze Stanisławowa.

Orodoc Drohoicwski Felix, ac

Sambora. — Dria 1. Murca: Dorofeld, c. k. Kommissarz Cyrkulowy, z Grodka. — Drohojewski Felix, ac cy, z Brzeian. — Pomorski Stan., z Bossyi. — Stieber, c. k. Rapitan, a Pragi.

Dnia 2. Marta: Grocholski Michal, z Brzeign. — Gozdowicz Pietr, ze Sanoka. — Hrabia noka. — Stampfl, c. k. Porucznik, ze Stryia. — Siebert, c. k. Choraiy, ze Stryia.

### Wyiechali ze Lwowa.

Hrabia Romorowski Cypryan, do Tarnopola. — Hrabina Komorowska, do Zolkwi. — Komor Kanut, do do Zolkwi. — Hrabina Losiowa, do Brzuchowic. — Łodyńska Anicia, do Wolkowa. — Papara Jersy,

Dnia 1. Marca: Bobowski, c. k. Radca Gubernialny, do Recssowa. — Bocheński Franciszek, rowski Krazm, do Dunajewski Florian, do Przemyśla. — Horodyska Zofia, do Brzeżan. — Hrabia Komochocki Antoni, do Luczyc. — Korabiewski Hipolyt, do Złoczowaz — Roszczyc Jan, do Żołkwi. — Strabocki Antoni, c. k. Sambelan, do Rozdołu. — Hrabia Sommeri, c. k. Hotmistrz, do Żołkwi. — Skarayński Jozef, do Brzeżan. — Ulcniecki Wicenty, do Sambora. — Wasilewski do Kniazia.

Jorkacz Wilhelm, do Zolkwi. — Hrabia Łoś Tadeusz, tamże. — Gutowski Rażmierz, do Dobrowlan. — Pietruski Rażmierz, do Zolkwi. — Hrabia Łoś Tadeusz, tamże. — Małachowski Jan, do Tarnopola. — Chi-Leon, do Czortkowa. — Rylski Felix, do Zólkwi. — Wróblewski-Leon, do Czortkowa.

### Kurs Wiedenski.

Dnia 25. Lutego: Sretin. cena.

Ohligacyic dinga Stanu pCtu. w M. K.

Obligacyic do wygrania przez losy i (5 ) —

chich (4 1/2) —

Pożycaka do wygrania przez losy i (4 1/2) —

Pożycaka do wygrania przez losy i (3 1/2) 63

sa 100 ZR wygrania przez losy i r. 1820

detto 1821 117 5/3

Obligacyie Wiedeńskie bankowe (2 1/2) 44 3/4 (Skarbow.) (Domest.) (M. H.) (M. H.)

Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) — 29 1/4 23 3/4 — 23 3/4 — 23 3/4 — 23 3/4 — 24 1/2 — 25 3/4 — 25 3/4 — 26 3/4 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27 1/5 — 27

Akcyie bankowe, iedna po 1028 3fto w M. B.

| Dnia 26. Lutego: Sredn. cena.                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligacyie długu Stanu 5 90 1/8                                                         |
| detto (1 ) 18 1 8                                                                       |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 90 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) — |
| skich (4 ) -                                                                            |
| (3 1/2) -                                                                               |
| Pożycz, do wygr. p. losy s r. 1820 sa 100 ZB. 148 3510                                  |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe (2 1/2) 44 3/4 detto (2 ) 35 4/5                          |
| Obligacyie powsz. i Węgerskiey Ka-                                                      |
| mery nadworney (2 I/2 ) 44 1/2                                                          |
| detto (2 ) 35 355<br>detto (1 354) 31 158                                               |
| Obligacyie Galicyyskie (1 3/4) 31                                                       |
| (Skarbow.)(Domest.)                                                                     |
| (M. K.) (M. K.)                                                                         |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) — wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) 441/4 —          |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — —                                                   |
| Raryntyi, Harniol i Gory- (2 ) 35255 -                                                  |
| cyi, (1 3f4) — — Obligacyie Wiedeńskiey Wyż-                                            |
| szey Hamery (2 ) — 203/4                                                                |
| Akcyie bankowe iedna po 1032 w M. K.                                                    |
| Kurs Monety:                                                                            |

Cena targowa we Lwowie od 10. do 29. Lutego 1828.

Dukat Cesarski prosto z Mennicy 33/4 pCt. Agio.

Korzec Pszenicy 6 ZR. 29 kr. w W.W. Zyta 5 ZR. 7 kr. - Jeczmienia 5 ZR. hr. — Owsa 3 ZR. 40 hr. — Prosa — ZR. - ar. - Hreczki 7 ZR. - kr. - Grochu. ZR. 30 kr. - Kartofii 2 ZR. 22 kr. -Cetnar Siana 2 ZR. 24 hr. - Słomy - ZR. 50 kr. - Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 hr. — Michiego 9 ZR. 15 hr. — Wodki dobrey kwarta 48 kr. - Wodki pośledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

## Doniesienia urzędowne.

Rundmachung.

Mro. 2306. Um 13ten Marz d. J. um 9 Uhr fruh wird in der Rolomeaer f. f. Kreisamts. kanglen zur Gereinbringung des mit Schluß des Jahres hinter der Herrschaft Sopow aushaftenden Steuern und sonstigen Zahlungeresten das dabin gehörige Gut Kupdancze im Wege einer öffentlichen Lizitazion auf ein Jahr an den Meistbiethenden verpachtet merden.

Die Ertragsquellen diefes Gutes find:

1289 Bug- und 1598 Kandtage,

11 fir. 30 fr. an baaren Grundzinfen,

40 - 12 - an Miethzinsen,

130 Ctud Bubner, Eper, 110

88 Gespunft,

77 300 14935j6 Q.u. Rl. Meder,

44 - 1405 - - Biefen, - 665 - - Sutweiben. Der Die freve Fischeren im Pruthfluße,

Wald- und Dublennugen.

Der Propinazionenugen endlich , ber im Er-Beugungs. und Musschankerechte der Getrante besteht, beträgt jahrlich 350 fl. R. M.

Der Ausrufspreis besteht in 2345 fir. 3 fr.

in R Di.

Pachtlufiige haben fich in ber oben bemerte ten Beit mit einem sopCtigen Reugelde ju verfeben, und hieramts einzufinden, wo ihnen die naberen Bedingniffe werden bekannt gemacht werden.

Sollte bey der dieffalligen Ligitagion Der Fisfalpreis nicht erzielt werden, fo merden auch niedrigere Unbothe angenommen und hierauf ges

fteigert merden.

Mebstbei werden an demfelben Tage Nach. mittage um 3 Uhr 200 Koret gedrofchenen Rus furug und 100 Koret Waigen an den Deistbie thenden veraußert werden.

Vom f. f. Kreisamt. (3) Kolomea am 16. Februar 1828.

Antundigung. Mro. 317. In Gemaßheit der hoben Gubernial-Berordnung vom 21ten Dezember v. 3. Babl 77,111. wird in der Magistrats . Kangley der hierfreisigen Stadt Bodaczow am 13. Mars 1. 3. Vormittage um 9 Uhr

1) die städtische Hutweide Zaprzeczyscie von 174

30ch 236 Qufl. und

2) do. do. Zagorze mit Ospiska von 225 30ch 372 Quff. - nicht nur auf 3 Jahre, b. 1. vom 1. Movember 1827 bis letten Oftober 1830 fondern auch auf 6 Jahre bis letten Oft. 1853, der dritten neuerlichen Berpachtungs - Berfteiges rung unterzogen werden, indem der Fiefalpreis der ersteren Weide auf 910 fl. und jener der lete teren aber mit 621 fl. DMM. bestimmt ift, und jeder Pachtunternehmungelustige fich mit dem Bes trage von solsoo ju verfeben bat, die übriger Pactbedingnisse aber bei der Lizitazion bekannt gemacht werben.

Vom f. f. Kreisamte. (3) Stry am 29. Janner 1828.

Edictum. Nro. 2464. Caesareo - Regium in Regnis Galioine et Lodomerine Judicium Provinoiale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Vincentii Briganti minorennibus, nempe Eugeniae, Euphemiae, Theodorae et Stanislao Briganti in assistentia matris et tutriois Duac. Victoriae Briganti medio praesentis Edicti notum reddit: per Bonsm Polanowska contra ipsos puncto solutionis Summae 2501 firh. 39

ar. V.V. c. s. c. sub praes. 30. Januarii 1828 ad Nrum. 2464. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum extra ditiones C. R. Austriacas indigitatam, ipsis ipsorumquo perioulo et impendio eidem judicialis Advocatus Dominus Christiani eum substitutione Domini Advti. Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictnm itaque admonet ad comparendum in termino ad oralem hujus causce pertractationem in diem 15. Aprilis 1828 b. to matut, praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Jadicio nominandam, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae onlpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Febr. 1828. (3)

Pro. 32551. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopelieuse medio praesentis Edicti notum redditur: Fiscum Regium sub praes. 3. Aprilis 1827 ad Nrum. 8935 petitum pro intabulando Dac. Stanislao Chwalibog pro proprietario Summae 3000 flp. et usurarum bonia Zaszkow et Zukow inhaerentis exhibuisse, buicque petito sub 6. Augusti 1827 delatum esse.

Cum autem informandse de hac Resolutione Tabulari, comproprietariae horum bonorum DD. Sophia, Ursula et Petronella Biliny
extra Regna absentes et de domicilio ignotae
sint, ideo Advocatus Dominus Tustanowski
cum substitutione Domini Advocati Kossowicz
ipsorum perionlo et impendio pro Curatore
constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra
citata Edictum isthoc notitiam datí

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Dec. 1827. (3)

E d i c t u m.
Nro. 32746. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienae Dno. Eliae Wolshi medio przesentis
Edicti notum redditur: ad exhibitum sub praes.
a8. Februarii 1827 ad Nrum. 4615 per Dnam.
Cunegundim Cowitem Debicka petitum Tahulae Regiae sub 27, Februarii 1827 dispositum
esse, nt productum sub A. in originali Contractum in libris concernentibus inscribat, atque in fundamento ejus Dnam. Supplicantem

in statu activo quartae partis boni Ralna, Eliae Wolski proprise, qua proprietariam intabulet

Cum autem hic Judicii domioilium Dui. Eliae Wolski sub praes. 27. Decembris 1827 per Duam. Cunegundim Com. Debicka ignotum indicetur, ideo Dominua Advocatus Kozieradzki cum substitutione Domini Advocati Kolischer absentis periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dati

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Jan. 1827. (3)

### Edietum.

Nro. 31352. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Judaeo Benjamin Krulik medio praeseutis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Hyacinthi Wyszkowski de praes 10. Decembris 1827 ad Nrum, 31,352, exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum kaberi, ut inscripta cessione ddo. 25. Maji 1819 per Judseum Benjamin Krulik in personam D. Hyacinthi Wyszhowski exarata, Supplicantem pro proprietario Summerum 6000 fip., 50 Aur. et 35 Aur. libr. contr. nov 108. pag. 372. p. oner. 11 et 12. inhaerentium, ac super Summa 99000 flp. bonis Belzec inhaerente intabulatarum relate ad easdem positiones intabulet, atque has bines positiones libr. contr. nov. 108 pag. 372. n. on. 11. et 12. atque libr. instr. 108. pag. 384 n. on. 19 per revocationes concernentes factendas ita conjungat, ut clare apparent, ersdem positiones anum ideave onus concernere.

Com autem hic Judioii domicilium supre citati Judaei Benjamin Krulih qua ignetum indicari nequiverat, ideo Advocatus Dominus Frank cum substitutione Dni. Advocati Christiani citati ipsius periculo et impendio pro Curatore ipsi constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Dec. 1827. (3)

Nro. 32241. Per Caesareo - Regium Galicise et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Duae. Mariae de Ppibus. Czartoryshio Pcipi. Würtemberg medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Duorum. Castratri Badeni, Narcissi et Theresiae de Rudnichie conjugom Jaworshie, tum Adami Micewshi sub praes. 20. Decembris 1827 ad Nrum. 32241,

)(2

horsum exhibitum Tabulae Regiae ordinatum asse; ut inscripta declaratione Josephi Woytkiewicz Plenipotentis Dnae, Mariae Ppts. Würtemberg dd. 13. Junii 1825 sub B, in originali producta — assecurationem immunitatis sylvarum bonis Koniaczow, Sobiecin, Ostrow et Tuczepy supplicantibus wenditis incorporatarum — a servitute liberae incisionis Ecclesiae Collegiatae Jaroslaviensis pro re supplicantium in statu passivo bonorum Wysock, Laszki et Wietlin cum attinente Dresin iztabulet.

Cam autem hio Judicii dumicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz ipsi ipsiusque perioulo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superios memorata resolutio intimetur, de qua resolutione supra citata Edictum istanoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Dec. 1827. (3)

### Edictum.

Nro. 1913. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomerice Judicium Provinciale Nobiliam Leopolience DD. Francisco Bilinski et ejus putativis baeredibus Paulo et Josepho Bilinskie fratribus, Josephae Milkowska natze Letowska, et ejus putstivae haeredi Annse Franciscae de Milkowskie Labinska, et D. Michaeli Pcipi, Radziwili medio praesentis Edicti notum reddit: per Dusm. Annam de Ppibus Radziwilty Com. Raczyńska contra ipsos, puncto decernendae de bonis Dembica et omnibus horum attinentiis extabulationis Summae 300,000 flp. com omnibus Juribus consecutivis et suboner tionibus sub prees. 24. Jenuarii 1828 ad Nrow, 1913. buic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam; vel extra Caes. Reg. Apstriacas ditiones indicatam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Daus. Skolimowski cum substitutione Dni. Advocati Paclaushi ipsis qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hie Fori in termino ad oralem hojus causae pertractationem in diem 12. Maji 1828 bora decima matutina praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit,

demnum inde enstum proprice culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Januarii 1828. (3)

dictum. Caesareo - Regium in Regnis Nro. 65. Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Puzyus ant ipro nefors demortno, ejus auccessoribus de nomine et domicilio ignotis medio praecentic Edicti notum reddit: per DD. Theodorum Com. Potochi et Carolinam de Potochie primo voto Com. Starzenska secundo voto Nakwaska, tum minorennes Julium et Adelinam Comites Potockie in assistentia matris et tutricis Duse. Mariae Comitis Potocha contra anpra citatos Dnom. Stanislaum Puzyna auf ipso nefors demortuo ejus successores de nomine et domicilio ignotos, puncto extebulationis de bonis Horodenha evictionum respectu Istentium nefors super bonis Winogrod onerum, tum respectu Summae 21000 flp. 41 gr. per Nicolaum Potocki, Stanislao Poryna inscriptarum sub praes. 2. Januarii 1828 ad Nrom, 65. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. commorationem supra citatorum Dni. Stanialai Pazyna aut ipso nefora demortuo ejus successorum de nomine et demicilio ignosoruma eorum periculo et impendio judicialis Adcum anbsti-Dominus Baczyński tutione Domini Advocati Maliez qua rator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 26. Martii 1828 hora decima matutina hic C. R. Fori Nobilinm comparendum, et destinato sibi pa trono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eli gendum et Judicio nominandum, ac en legi conformiter facienda, quee defensioni caria proficua esse videntur; ni fiant, et causa glecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Januarii 1828.

An fündiget ng. Mro. 1351. Nachdem die Inspectoratsamts Mro. 1351. Nachdem die Inspectoratsamts offizialstelle zu Jaroslau mit dem statusmäßigen Gehalte jährlicher Vierhundert Gulden in Grledigung gekommen ist; so werden Diesenigen, wetche auf selbe einen Unspruch zu haben glauben, anmit auf selbe einen Unspruch zu haben glauben, anmit aufgefordert, ihre alkfälligen Gesuche mittelst ibret aufgefordert, ihre alkfälligen Gesuche mittelst ibret vorgesetzen Behörde spätestens bis 10. Upril 1828, an das Zolgefällen Inspektorat zu Jaroslau eins

Bufenden, und fich in diefen Befuchen über die gu= rudgelegten philosophischen und juridischen Studien und über die Kenntniß einer flavischen Sprache auszuweisen.

Von der f. f. Bollgefällen-Udministrazion. Lemberg am 16. Februar 1828.

Kundmachung.

Mro. 327. Bon bein Merkantil= u. Bech= felgerichte ber fregen Sandeleftatt Broty wird anm t fund gemacht, bas Galamon Bwinger feis ne bisber geführte Sandlung anbeim gefagt, und Das Bandlungegertifitat jurudgelegt babe, in Folge beffen feine Firma in bem Gramial - Prothotolle gelöscht worden ist.

Brody am 8. Movember 1827. (3)

dictum.

Nro. 151. Per Magistratum Circularis Civitatis Rieszow, omnibus quorum interest notum redditur : domum hic Ressovice sub Nro. 5341337 sitsus, ad massam olim Adalberti Jastrzębski specianiem in satisfactionem Sommas 270 firb. V. V. per Franciscum Holtzer evistae, ad Summam 1010 firh. 50 xr. Mon. Conv. detaxatam, ob defectum in procedentibus binis terminis licitantium, in tertio termino die 26. Martii 1828 infra praetium detaxationis bastae exponetur, pro quo termino emendi cupidi solseo vadio provisi cum eo invitantur, quod conditiones circa licitationem publicabuntur,

Ex Sessione Magistratus. Ressoviae die 6. Februarii 1828. (3)

U wiadomienie. Nro. 1755. Dnia 28. Marca r. b. dochody wsi Wola Gradzha, dla zaspokojenia zaległych podatków więcey daiącemu na rokieden, to iest od 24. Marca b. r. do 24. Marca 1829 w dzierzawę puszczone bedę. Chęć zadzierzawienia maiący wzywaią się, aby w rannych godzinach w c. h. Kancelaryi Cyrkularney tuteyszey się znaydowali.

Dochody składają się z następniących

Pubryks

146 morgów 985 kw. sąż. pola ornego, 1125 -- igh,

183 1178 - pastwish.

Stan wysiewów przy licytacyi oznaymiony będzie.

Poddani robia 156 dni ciągłych czworgiem. 3640 dai piesze, daia 18 sztuk kur, 30 jay, 30 eztak oprawy.

Szynk w dwoch karczmach.

Cena fishalna iest 920 ZR. M. K., a ieżeliby nikt na te kwote licytować nie chciał, takle mnieysza cena przyjęta będzie.

Wadium wynosi 92 ZR. M. K. Dalsze warunki przy licytacyi przeczytane beda.

(3)

(3)

W Tarnowie d. 12. Lutego 1828.

Antundiguna.

Mro. 9578. Da die Stadtwundarztenfielle ju Ille. Santes mit ber Bestallung von Ginbunbert Gutden Konvenzionsmunge erledigt ift, fo wird gur Befegung Diefer Stelle biemit ber Ronfure bis letten Mary l. 3. ausgeschrieben, in welcher Frift die Bittfteller ihre geborig belegten Befuche burch ibr vorgefestes Umt, oder, wenn fie noch feine Unftellung haben, burch bas betreffende f. f. Kreisamt an ben Stedt-Magiftrat in Illt. Sandes einzufenden haben.

Dom f. f. galigifchen Candesgubernium. Lemberg am 15. Februar 1828.

### U wiadomienie.

Nro. 9578. Gdy mieysce Chyrurga mieyshiego w Starym Sądczu z pensyą 100 ZR. M. K. uwolnione zostało, przeto do obsadzenia takowego rozpisany iest konkurs do końca Marca r. b., w którym czasie proszący, prosby swoie, należycie dowodami wsparte, przez Urząd przełożony, lub ieżeli ieszcze nie maią ż dnego publicznego umieszczenia, przez właściwy Urząd Cyrkułowy do Magistratu Staro-Sandeckiego podawać maia.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 15. Lutego 1818.

Unfundigung. Mro. 321. Won bem Merkantil. u. Wechselgerichte ber freien handelsstadt Brody wird biemit fund gemacht, daß der hierortige gramirte Sandelsmann Simfche Koft feine Sandlungsbefugniß zurudgelegt habe, und beffen Firma, vermög Eröffnung des biefigen Dagiftrats in politicis vom 7. Oktober 1827 Bahl 2857, in dem Gramial-Protofoll geloscht worden fep. Brody am 5. November 1827.

> a i c t u m.

Nro. 2250. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Friderieo Bargum et Compagnie, Alexandro Pilinski et Josepho Piller medio praesentis Edioti notom reddit: sub praes. 28. Januarii 1828 ad Nrm. 2250 per Josephum Malisz, Advocatum provincielem, ponoto decernendi Summan 12,000 firh, una cam juribus consecutivia et subonerationibus extabulabilem et extabulandam esse, huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opam imploratam esse. Ob com. morationem autem supra oitatorum ignotam,

corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kolischer eum substitutione Domini Advocati Jarebhiewicz qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet ad pro die 1. Aprilis 1828 hora decima matutina circa orales processus comparendam, exceptionem inferendam et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendom, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni eansae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputendum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 4. Februarii 1828. (2)

Edictum.

Nro. 1282. Caesareo - Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Autonio et Stanislao Broniewskie vel corum hacredibus medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 16. Januarii 1828 ad Nrum, 1282, per Dnum. Josephum Comitem Koziebrodzkie pro extabulanda ex bonis Chocimierz cautione, super Summae 13868 floren, polonie, intabulata huic Judicio libellam exhibitam. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem DD. Autonii et Stanislai Broniewskie vel corum hacredum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus D. Wysłobocki cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est Praesens Edictum itsque admonet ad comparendum circa orales processus pro die 6. Maji 1828 hora decima matutina - exceptionem inferendam, et deatinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Januarii 1828. (2)

Rundmacht ung.
Nro. 23346. Vom Magistrate der königk. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß tie sub Niro. 338 214 gelegenen, der Theressia Prohaska und dem Mathias Prohaska etgenshümlich aehörigen, insacsammt auf 4870 st. 13 fr. KM. gerichtlich geschäften Realitäten,

und zwar insbesondere das Braubaus sammt Bugebor und Grunden auf 3970 ft. 13 314 fr. in RDI, und bas haus mit Garten und Grunden auf 899 fl. 52 1/2 fr. in R. M, auf Unsuchen ber Glaubiger, namlich des herrn Frang Frank, jur Befriedigung des Betrages von 230 Stud bollandifchen Dukaten fammt Bumache, bann auf Begehren Gr. Excellenz des herrn Johann Eud. wig von Lewin Lewinsti jur Tilgung der evingirten Gumme von 1500 fl 2B. 2B. fammt Intereffen und Gerichtefosten, wie auch auf Unsus chen der Frau Franziska Crasbet, jur Befries digung des Betrages von 2600 fl. 23. 28. und 50 Stud Dukaten sammt Zuwachs; endlich auf Unsuchen des Handlungshauses hausner et Bloland, zur Tilgung des Betrages von 3600 firp. 23. 23., im Erekuzionswege mittelft öffentlicher Feilbiethung in zwei Terminen, namlich den 29. Mary und 29. Upril 1828 immer um 3 Ubr Machmittags hiergerichts gegen nachfolgende Bedingniffe merden veraußert merden.

1) Bum Fiskalpreis des sub Mro. 338 214 gelegenen Brauhaufes fammt Bugehör, wird bie gerichtliche Schahung per 3970 fl. 13 314 fr. in KM., des hauses aber fammt den Feldern und und Garten per 899 fl. 52 112 fr. K. M., oder zusammen per 4870 fl. 6 114 fr. in R. M. ans

genommen.

2) Das Brauhaus und das Saus sammt Bugebor werden zwar einzeln verkauft, doch auf Unsuchen der Glaubiger und Kauflustigen konnen ste auch im Ganzen zusammen veräußert werden.

3) Kauflustige haben als Reugeld roltod des Schätzungswerthes, und zwar hinsichtlich des Brauhauses von der Summe 3970 ft. 13 3/4 fr. in KM., und des Hauses fammt Zugehör von der Summe 899 ft. 52 1/2 fr. in K. M., vor Unbeginn der Lizitazion zu handen der dazu besteten Kommission zu erlegen, welches in Betreff des Meistbiethenden zurückbehalten, in das gerichtliche Depositenamt abgeführt und in den Kausschilding eingerechnet, den übrigen Kauslustigen aber nach beendigter Feilbiethung zurücklesstellt wird.

4) Von der Erlegung des Reugeldes sind jene intabulirten Glaubiger befreit, und konnen, ohne solches zu erlegen, lizitiren, deren intabustirte Forderungen evinzirt und in der Schäßung begriffen sind, doch mit dem Vorbehalt, daß leine tabularmäßige Rauzion zur Lizitazion mitstringen, mittelst welcher sie ihre evinzirten und intabulirten Ferderungen zur Lypothek des zurügenden Reugeldes verschreiben, welche Erkläsung des Meistbiethenden gleich nach der Lizitazion auf seine Kosten intabulirt, den Uebrigen aber zurückgestellt wird. Die Frage aber: ab die Forderung des kaussussigers in

ber Chagung begriffen fen, wird die ligitirende

Kommiffion untersuchen und enticheiben.

5) Der Meiftbiethende mird gehalten fenn, ben angebothenen Raufschilling binnen 14 Sagen nach gefchehener Ligitagion in bas gerichtliche Depositenamt abzuführen, als fonften auf feine Gefahr und Roften eine neue, in einem Zermine auch unter ber Schagung abzuhaltende Ligilazion ausgeschrieben wird.

6) Jufofern Diefe Realitat im erften und dweiten Sermine über, ober wenigstens um bie Schatung nicht an Mann gebracht werden tonnte, aledann wird man nach bem Ginne bee Sof-Defrete vom 4. Ceptember 1804 und bes 9. 148.

der G. D. verfahren.

Der Raufer wird verbunden fenn, Die auf der fraglichen Realitat haftenden Laften, belde in bem Kaufschillinge begriffen find, nach Dafgabe bes angebothenen Kauffchillings auf fich ju nehmen, wenn die Glaubiger vor der vielleicht bedungenen Auffundigung die Ausgablung ihrer Forderung nicht annehmen follten.

8) Wenn ber Deiftbiethenbe ben gangen Raufschiffing in dem oben festgefetten Sermine in bas gerichtliche Depositenamt wird abgeführt ober mit ben intabulirten Glaubigern fich anbers abgefunden haben wird, alebann wird ibm bas Eigenthumsbetret ertheilt, die auf Diefer Realitat haftenden Caften gelofcht und auf ben abgiführten Kauffdilling übertragen werben.

9) Die Rauflustigen werben rudfichtlich ber Den Realitaten anklebenden Laften, an das ftadtifche Grundbuch, in Unfebung aber der Steuern und Baben, an die ftabtifche Saupt. u. Filial-

Raffe angewiesen. Endlich

10) Wird bekannt gemacht, baß bie fraglichen Realitaten fub Mro. 338 214 von Juden bewohnt, besessen, und auch gekauft werden fonnen.

Lemberg am 24. Janner 1828.

## Obwieszczenie.

Nro. 23346. Ze strony król Magistratu giównego miasta Lwowa ninieyszem czyni się viadomo, że realności pod Nrem. 358 214 sytuowane, do Teressy i Macieia Probaskich nalezace, w ogóle na 4870 ZR. 6 114 kr. w M. k szczególności browar z przyległosciami i gruntami na 3970 ZR. 133]4 kr. w M. K., a dom z ogrodem i gruntami na 899 ZR. 52 1/2 kr. w M. K. sądownie oszacowane, na setysfakcyją ugodzoney summy 230 Dukatów hoienderskich ważnych z prowizyami i expensami sadowemi, Panu Franciszkowi Frankowi lenani, iakoteż na zaspokojenie Jego Excelenevi Pana Jana Ludwika de Lewin Lewinshiego, w summie wygraney 1500 ZR. w W. W. z procentami i expensami sadowemi; nie-

mniey na satysfakcyę summy 2600 ZR. w W. W. i 50 Dukatów holenderskich z procentami i expensami sadowemi, Pani Franciszce Crasbek należącey; nakoniec na zaspokojenie domu handlowego Hausnera i Violanda w summie 3600 ZR. w W. W., w drodze exekucyi przez publiczna licytacyę w dwóch terminach, to iest 29. Marca i 29. Kwietnia 1828, zawsze o godzinie 3ciey po poładnia w tateyszym Sądzie pod następującemi warunkami przedane będą.

1) Za wartość fiskalną browaru pod Numerem 338 214 sytuowanego z przyległościami bierze się przedowa taxa 3970 ZR. 13 314 kr. w M. K., a domu z ogrodem i gruntami 899 ZR. 52 112 hr. w M. K., czyli razem 4870 ZR.

6 114 hr. w M. K.

2) Browar i dóm w ogrodzie w prawdzie poiedyńczo przedadzą się, iednak na żądanie wierzycielów i licytuiących razem, czyli in con-

creto licytowane być mogą.

- 3) Cheć kupienia maiacy obligowani są wadium 10,100, podług taxy rachuiac, a mianowicie od summ 3970 ZR. 13 314 kr. w M. K. i 899 ZR. 52 1/2 kr. w M. R. przed licytacya złożyć będzie powinien, którego naywięcey daiacego zatrzyma się, do Depozytu sadowego złoży się i do kupna szacunku wrachuie sie, innym zaś licytantom po skończoney licytacyi zwróci się.
- 4) Od złożenia wadium, ci wierzyciele intabulowani uwalniaia się i bez tego licytować moga, których pretensye intabulowane i wygrane w taxie są obięte, z tym iednak ostrze-żeniem, żeby do licytacyi zapiś tabularnie sporządzony przynieśli, w którym swoie intabulowane i wygrane pretensye, miasto niezłożonego wadium zapiszą, która deklaracya naywięcey daiacego zaraz po licytacyi na iego eypens zaintabuluie się, iunym zaś zwróci się; okoliczność zaś, czyli pretensya wierzyciela chęć licytować maiącego, w taxę wchodzi, Kommissya licytuiaca ma examinować.
- 5) Naywięcey daiący obowiązany będzie ofiarowany szacunek kupna po licytacyi uskutecznioney w 14 dniach do Sadowego Depozytu tem pewniey złożyć, inaczey na iego expens i szkodę nowa licytacya w iednym terminie, nawet niżey taxy przedsięwziąść się maiąca, byłaby wypisana.
- 6) Jeżeliby ta realność w pierwszym i w drogim terminie wyżey, albo przynaymniew podług taxy przedana być nie mogła, natedy podług Dekretu nadwornego z d. 4. Września 1824 i S. 148 Kod. Sad. postapi się.
- 7) Kupiciel ma długi na tey realności ciążące, szacunkiem kopna obięte, w miarę ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć, ieżeliby

wierzyciele przed ułożona może awiracya wyplate pretensyi swoiey przyjęć nie chcieli.

8) Jeżeli naywięcey daiący cały szacunek Lupna do Depozytu Sądowego w terminie zwyż ustanowionym złoży, albo też z wierzycielami intabulowanemi inaczey się ułoży, Debret własności będzie mu wydany, i ciężary z tey realnešci extabulowane zostana i do zlożonego szacunku kupna przeniesą się.

9) Co do ciężarów tey realności, dla takowych przeyrzenia, chęć kupienia maiący do Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków, do hassy mieyskiey i filialney odsythin sie; na-

koniec

10) Realności pod Nrem. 338 1/4 sytuowane, przez żydów zamieszkane, posiadane, a zatem i kupione być mogą.

We Lwowie d. 24. Stycznia 1828: (2),

Antundigung.

Mrc. 1690. Der jum Gute Pniow geborige Mayerhof Zalesie, bann die Pniower Propinagion, die Ueberfuhr auf dem Ganfluße und die biefer Gerrichaft jufommende Brudenmauth wird jur Ginbringung ber Steuerrudflande und anderer Erfage auf brei nach einander folgende Jahre, d. i. vom 1. Upril 1828 bis Ende Darg 1831 mittelft öffentlicher Berfteigerung verpach. tet werden.

Die Berfteigerung felbst wird in der Boraussehung, baß fich in der Umgegend von Paiow, mehr Pachtluftige, als irgend mo anders finden werben, dann in der weitern Berudfichtigung, daß die Lizitanten zugleich das Pachtobjekt in Mugenschein nehmen , und fich von deffen D.uans titat und Qualitat leicht Ueberzeugung verfchaffen konnen, in dem eine Meile davon entfernten Marktfleden Radomyst am 13. Mary abgehalten werden.

Die Ertragstubrifen Diefes Daperhofs find:

213 Joch 800 Qufl. Ueder, 16 - 263 - Biefen, 104 vierfpannige Bugtage,, 363 zweispannige betto 1932 Sandtage,

29 fl. 22 fr. R. M. Grund - und Wie.

fengine.

Un Winter- und Commeranbau-

70 Roret Rorn, 15 Rores Gerfte, 32 Ros tet hafer, 2 Koret Erbfen, 16 Garnet Birfe, 4 Kores Erdapfel, 3 Banfe, 22 Kapauner, 28 Spubner, 111 Stud Eper, 126 Gespunststellen aus berrichaftlichem Materiale.

Die Pnlower Propinazion besteht in bem freien Erzeugungs- und Ausschankorechte. Biegu ift ein Brennbaus fammt Zugebor, und zwei

Wirthe und Ginkehrhaufer.

Die Czekaper Ueberfubr auf dem Gan, mel-

de die Riefower und Tarnower, nach Warfcau, Lublin und Bomobe führende Kommer. gialfraße verbindet. Bwei Ueberfahrtepletten, ein Kabn und bie erforderlichen Stride werden im auten Stande übergeben.

Die Brudenmauth wird nach einem befter

benden Zariff beboben.

Der Ausrufepreis beträgt 1600 fl. R. M. wovon die Pachtlustigen 10 pCt. als Reugeld vor Beginn der Ligitagion, bei welcher auch die nabern Bedingniffe befannt gemacht werden, im Baaren erlegen muffen.

Mom f. f. Kreisamt.

(2) Riefow am 7. Hornung 1828.

Antundiguna.

Mro. 1749. Bur Tilgung ber binter bem Dominio Bagurge aushaftenden Steuerrudftante wird bas Gut Zagurze am 26. Marz 1828 Vormittags um 9 Uhr in ber biefigen f. f. Greife amtskanzley auf . Jahr, und zwar vom 1. Artif 1828 bis dabin 1829 verpachtet werden, von welchen jeder Steigerungsluftige to pot. bei bet Ligitazion als Reugeld zu erlegen bat.

Der Ursrufepreis betragt für tas Gut 300

gurge 2592 fl. 36 fr. R.D.

Die Ertragnif befteht in: 447 57]: Joch 8 Quft. Meder, 149 48j: - - - Wiefen, 40 42f: - 7 - Butweiden, 57 fl. 52 4|5 fr. baare Binfen. 168 Rores Binebafer, 126 Stud Bubner,

21 - Rapauner, 4 121: Schod Eper,

250 zweifpannige Bugtage mit Pferbeni - Ochsen, 3363

2353 Sandtage,

336 Strabne Gefpunft aus herricaftlichen Materiale.

Der Propinazione- und Muflennugen; babep befindet fich ein gemauertes Wirthe und Gafthaus an ber Pofiftrage von Lemberg uber Stanislawow und Czernowig und in die Dot Dau, und eine Muble mit einem Gange.

Die weitern Bedingungen werden bei bet

Berfleigerung felbft fund gemacht werden. Gollte auf die obgedachten Ausrufspreise Miemand biethen wollen, fo wird auch auf Bt ringere Offerten gesteigert werden.

Wom f. f. Kreifamte. Brzegan am 15. Februar 1828.

E dictum. Nro. 32935. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Ursolne Com. Tarnowika, Casparo Hartyh et Michaeli Rozler

medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Cajetanum et Adamom Szydłowski puncto solutionis Summae 862 Aur. ex majori Summa 1100 Aur. pullantis super Summis 1900 Aur. et 4000 Aur. bonis Wroblowice pro re Casperi Hurtyk et Michaelis Rosler inhaerentibus sub praes. 30. Decembris 1827 ad Nrum. 32935. buic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commerationem antem Duse. Ursulse C. Tarnowska extra Regna Austriaca Varsoviae indicatam, illam vero Caspari Hurtyk et Michaelis Rösler ignotam eorum periculo et impendia judicialis Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutio-Domini Advocati Kozieradzki qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptan pro Galicia in Codice Judiciario norpertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum ad orales processus pro die 7. Maji 1828 h. 10. a. ad exceptionem inferendam et destinato sidi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac es legi conformitar facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fucrit, damnum inde enatum propriae sulpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R Fori Nobilium. Leopoli die 9. Januarii 1828. (2)

dict u m. Nro. 33028. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum reddit: Dnae. Theclae de Com. Louie Gawronska, ex parte Dni. Alexandri Wolanshi sub praes. 31. Decembris 1827 ad Nrm. 33028 contra eandem tum Dnum. Ignatium Com. Łoś, Franciscum Com. Łoś, Theresism de Com. Losie Cikowska, Theophilam Zwol-aka, Nicolanm Com. Łoś, Josepham de Com. Losie Lisowska, Catharinam de Com. Ecsie Gruszecka, Franciscam de Comitibus Losie Zurowska puncto adjudicandae unius duodecimae partis universee haereditatis post olim Josephum Constantinum Comitem Los relictae, et cedendae possessionis ejusdem actionem, exhibitam et sub hodierno ad excipiendum intra 90 dies decretatam esse : cum autem bic Jadicii domicilium Dase. Theclee de Comit. Losie Gawronska qua ignotum indicetur, ideo ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Obanovich qua Curator constituitur, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad

termino huic invigilandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8, Januarii 1828. (2)

Edift.

Mro. 31637. Bon dem f. f. Landrechte wird bekannt gemacht, es fep auf Unlangen des Inftitute ber Lemberger barmbergigen Schwestern, in die offentliche Feilbiethung des im Bolfiemer Rreife liegenden Gutes Brebinne, im Erefugionsmege der wider den Edlen Konstantin Krufowickevinzirten Gumme pr. 1800 firh. 23 23. fammt den vom 8ten Oftober 1820 gebuhrenden SpCtigen Intereffen und aufgelaufenen Berichtstoften pr. 15 fl. R. M., 7 fl. 57 fr. R. M. und 212 fl. 48 fr. R. M. gewilliget worden, zu dieser bev diesem k. f. Landrechte vorzunehmenten Versteis gerung r nachdem die auf den zu veraußernden Butern hopothezirten Glaubiger ju Folge in dem 6. 148 der Gerichtsordnung enthaltenen Vorfcrift vernommen worden sind, wird der dritte und lette Termin auf den Joten Dlap 1828 um 10 Uhr frub unter folgenden Bedingniffen feftgefest:

1) Zum Ausrufspreis der Güter Hrebenne wird die am 28ten März 1826 gerichtlich aufgenommene Ubschätzungssumme pr. 18,554 fl. 58 1/2

fr. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, den 10. Theil des Ubschähungspreises, d. i., 1855 fl. 30 fr. R. M. als Ungeld ju handen der Wersteigerungskommission im Baaren zu erlegen, ansonsten er zur Lizitazion nicht zugelassen werden würde, welches erlegte Ungeld dem Kaufer in den Kauffchilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geendigter Feilbiethung zurückgestellet werden wird.

3) Gollten diefe Guter in diefem Feilbiesthungstermine über, oder um den Schahungspreis nicht veraußert werden fonnen, fo werden diefelben auch unter dem Schahungspreise veraußert

werden.

4) Das Abvitalitaterecht für die Frau Julia ersten Krukowicz u. der zten Ghe Lezinkka, welches auf den Gutern Frebenne libr. dom. 123. pag. 336 n. 50. on. intabulirt ist, u. zur Batfete tem Chegatten Thomas Lezinkki abgetretten ist, wird zu Folge hohen Uppellazionsbescheides vom 24ten Oktober 1827 B. 17297 vorbehalten.

5) Der Meiftbiethende ift verpfichtet, binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm geschehenen

)()(

Buftellung bes uber die abgehaltene Berfteigerung erlaffenen Befcheibes ben angebothenen Rauffcilling, jedoch nach Ubjug des erlegten Ungeldes, an das hierortige Depositenamt ju erlegen.

6) Gobald der Raufer uber den im vorbergebenden Ubfage bedungenen Erlag des angebothenen Raufschillinge fich ausweiset, wird demfel= ben das Eigenthumebefret der erftandenen Guter ausgefertiget, er ferner als Gigenthumer intabus lirt, und in den Befit diefer Guter auf feine Rosten eingeführt, zugleich werden aber auch die Laften aus diefen Gutern (jedoch mit Musnahme der 32, 50, 52, 57, 58 u. 71 Post des Passiv. standes) extabulirt werden.

7) Gollte ber Meiftbiethende den angebo. thenen Rauffdilling binnen 30 Sagen nicht erlegen, so werden diese Buter auf deffen Befahr und Unkosten mit Burudhaltung bes jur Gicherbeit erlegten Ungeldes, in einem ju bestimmenden Termine auch unter demangebothenen Scha-

Bungspreife verfauft merben.

8) Uebrigens fonnen die Schakungsafte, die Inventarien, der Sabular-Extraft diefer Guter, und die hiemit fund gemachten Bedingniffe in der bierortigen Registratur eingefeben, oder in

Ubschrift beboben werden.

9) Von Diefer ausgeschriebenen Berfleigerung werden biemit die sammtlichen, auf diefem Gute hopothezirten Glaubiger, deren Wohnort bekannt ift, zu eigenen Sanden, diejenigen aber, deren Wohnort als unbefannt angegeben wird, u. zwar : die Erben der Frau Franzista Wiftoria Furflinn Zablonowska, Stanislaus Jablonowski u. Thefla Migczpiska, die Erben des Joseph und Rarl Fürsten Woroniedie, der Berr Colestin Fürst Woroniedi, dann die herren Unton Wierzchowski, Thaddaus und Thefla Jaruntowskie, der Stephan Duttiewicg, die Frau Marianna Brafinn Jaworsta, Theophila Furstinn Gapieba, die Frau Marianna Unna Poninska, der Mifolaus Mrojowidi, Unton Melwinsti, 30bann Holowinski, der Franz Laver Gjodlowski, die Erben des Joseph Scronsti, die Erben Piaftrapdie, das ift: ber herr Juftin Piaftrapdi, dann der herr Michael Stankiewicz, der Joseph Romuald Graf Jaworski, die Melwindkischen Nachfolger, oder deren Erben, wie auch jene Blaubiger, welchen die Berftandigung über die ausgeschriebene Feilbiethung aus mas immer fur einer Urfache vor der festgefesten Frift nicht gu= gestellt merden konnte, oder welche auf dem ju erkaufenden Gute, nach dem unterm 14ten Februar 1827 ausgefolgten Sabular - Extrafte ber Buter Brebenne verbuchert oder vorgemerkt murben, mit dem Beifage in die Kenntnig gefeget, daß jur Bermahrung ihrer Rechte der hierortige Berichts-lidvotat Doktor herr Minasiewicz, dem der Gerichts - Udvokat Doktor herr Ohanovich

fubstituirt ift, jum Sachwalter ernannt fev, daß ihnen jedoch frep flebe , fich einen andern Bevollmachtigten ju ernennen , und diefen dem Beriche te anzugeigen-

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechts. Lemberg den 14. Janner 1828.

#### E d v k t.

Nro. 31637. Ces. Król. Sed Szlachecki Lwowski ninieyszem wiadomo czyni, iż na żądanie Zgromadzenia Lwowskiego Sióstr Milosierdzia, dobra Hrebenne w Cyrkule Zółkiewskim leżące, w drodze exekucyi na zaspokojenie zasadzoney przeciw Konstantemu Krukowiczowi summy 1800 ZR. w W.W. wraz z procentami po 5 od 100 od dnia 20. Października 1820 należącemi się, tudzież kosztów prawe nych 15 ZR. w M. K., 7 ZR. 57 kr. w M. K. i 212 ZR. 48 kr. w M, K. zasadzonych, przez publiczną licytacyję w tuteyszym c. k. Sądzie przedane zostaną.

Do tey sprzedaży w tuteyszym c. k. Sp dzie Szlacheckim przedsięwziaść się maiącey po nastapioney podług (). 148 ustawy sądowey percepcyi kredytorów hypotekowanych, wyznacza się trzeci i estatni termin na d. 30. Maia 1828 na godzinę sota rano pod następującemi

warunkami:

1) Pierwsze wywołanie dobr Hrebenne za cznie się od summy szacunkowey 18,554 ZR. 58 1/2 kr. M. K. podług aktu detaxacyinege d. 18. Marca 1826 przedsięwziętego.

2) Każdy chęć kupienia obowiązaną iest 10ta część summy szacunkowey, to iest, 1855 ZR. 30 kr. M. K. iako wadyium do rak Kommissyi licytacyiney złożyć, inaczey do licytacyi przypuszczonym nie będzie, któreto wadyinm kupicielowi w cene kupna wrachowane, innym zaś licytantom po ukończoney licytacyi zwrócone zostanie.

3) Gdyby pomienione dobra w przeznaczonym terminie ani zwyż ceny szaconhowey aniteż w cenie szacunkowey sprzedane być nie mogly, wtedy i poniżey ceny szacunkowej

sprzedane zostana.

4) Prawo dożywocia na rzecz P. Julianny pierwszego małżenstwa Krukowiczowey, drugiego Łażyńskiey, na dobrach Hrebenne w ksie dze dziedzictwa 123 pag. 336 n. 50 on. intabulowane, poźniey zaś mężowi swemu Tomaszewi Łażyńskiemo w połowie odstąpione, stosownie do decyzyi wysokiey c. k. Appellacyi z d. 24. Peździernika 1826 do Nru. 17297 W daney, zastrzega się.

5) Naywięcey ofiaruiący będzie obowiąza. ny w 30 dniach od dnia doreczenia sobie 52 dowey rezolucyi, na aht licytacyi wypadłey rachować się maiących, ofiarowanę cenę kupna, iednakowo po odtrąceniu złożonego wadyium do Depozytu tuteyszego c. k. Sądu złożyć.

6) Gdy się kupiciel e złożeniu podług powyższego punktu szaconku kupna wywiedzie, tenże dekret dziedzictwa kupionych dobr otrzyma, i za właściciela takowych zaintabulowany zostanie, oraz w posiadanie tychże dobr fizyezne kosztem swoim wprowadzonym będzie, niemniey także długi (prócz ciężarach w pozycyjach 3s., 5o., 5s., 57., 58. i 71. extraktu tabularnego dobr Hrebenne wyrażonych) extabulowane zostaną.

7) Gdyby naywięcey ofiartiacy w przeznaczonym terminie dni 30 ofiartiaca cenę kupna nie złożył, natenczas na iego niebezpieczeństwo i koszta, zatrzymując dla bezpieczeństwa złożone wadyjum, dobra Hrebenne na iednym przeznaczonym terminie i poniżey ofiarowaney aummy szasnukowey sprzedane będą.

8) W reszcie wolno iest kupuiącym akt detaxacyi, inwentarze i extrakt tabularny tychte dóbr, w tuteyszey Registraturze Sądowey Przeyrzeć, lub też w kopiiach podnieść.

9) O tey rozpisaney licytacyi tak ci na dobrach hypotekowani wierzyciele, których pomieszkanie wiadome, do rak własnych, iakoteż ci wierzyciele, których mieysce pomieszkania iako niewiadome wskazane, to iest: sukcessorowie Pani Franciszki Wiktoryi Xiężney Jabłonowskiey, P. Stanisław Jabłonowski, P. Tekla Miączyńska, Sukcessorowie Józefa Karola Xiecia Woronieckiego, P. Celestyn Xiaże Woroniecki, tudzież PP. Antoni Wierzchowski, Tadeusz i Tekla Jaruntowscy, P. Szczepan Dutkiewicz, P. Maryianna Hrabina Jaworska, Teofila Xieżna Sapieha, Alexander Xiażę Sapieha, P. Maryia Anna Poninska, P. Mikotay Mrozowicki, Antoni Melwinski, Jan Hotowinski, Franciszek Xawery Szydłowski, sukcessorowie Józefa Toronskiego, sukcessorowie Piastrzychiego, to iest: P. Jostyn Pia-Strzycki, potem P. Antoni Michał Stankiewicz, P. Józef Romuald Hrabia Jaworski, sukcessorowie Melwinskiego, i tych wszystkich nestępcy, niemniey ci wierzyciele, którymby rezolucyia ninieyszą licytacyją rozpisniąca, przed terminem licytacyi z iakieykolwiekbadź przyczyny doręczona być nie mogła, iakoteż owi wierzyciele, których prawa po wydanym na d. 14. Lutego 1827 dobr Hrebenne extrakcie tabularnym, do intabulacyi lub prenotacyi zrezolwowane zostana, z tym dodatkiem nwiadamiaia się, iż dla zabezpieczenia ich praw tuteyszy Sadowy Adwokat P. Doktor Minasiewicz z substytucyja P. Adwokata Doktora Ohanovich, za Kuratora dodanym iest, iednakowo tymże wie-

rzycielom wolno iest, innego plenipotenta sobie obrać i tuteyszemu Sądowi oznaymić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 14. Stycznia 1828. (2)

Edictum.

Nro. 32836. Per Caesareo - Regium Galimae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Helenae Rożycka medio praesentis Edicti notum redditur: ad exhibitum sob praes. 28. Decembris 1827 ad Nrnm. 32,836. per Drum. Alexandrum Rożycki petitum Tabulae Reg. sub hodierno dispositum esse, ut Contractum sub A) productum, ac per Consulem C. R. legalisatum, in libris concernentibus inscribat, atque in fundamento ejus Ludovicum Chrzastowski in statu activo bonorum Szczepanowice cum Attinentiis Dabrowka ac Lubcza que proprietarium portionis Helenam Chrzastowska ad praesens Rożycka concernentis, intabulet, hoe facto ex & II. hujus Contractus restans practium 82,000 flp. in moneta argentea crassa pro re Helenae de Chrzastowskie Rożycka in atatu passivo portionis ipsius Ludovici Chrzestowski quam per contractum sub A) a Helena Rożycka acquisitae horum bonorum intabulet, dein productam sub B) cessionem quoque legalisatem in libris concernentibus inscribat, et in fundamento ejus Alexandrum Rożycki in statu activo Summae 82,000 flp. pro proprietario intabalet, jam vero Sammam 82,000 flp. in statu passivo honorum Burzyn ex eodem (). II. contractus A) pro Helena Rożycka, tantum praenotet, et in sequelam cessionis B) in statu activo hujus Summee 82,000 flp. Alexandrum Rożycki pro proprietario ejuadem intabulet.

Cum autem hio Judicii domicilium Duse. Helense Rożycka in Palatinatu Cracoviensi, extra Regna Austriaca indicetur, ideo Advocatus Dominus Wysłobocki cum substitutione Domini Advocati Bromirski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo noti-

tiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Januarii 1828. (1)

E d i c t u m.

Nro. 3766. Per Regiae ac Metropolitane Urbis Leopolis Magistratum omnibus, quoram interest, praesenti Edicto notum redditur, quod in hocce Magistratu sequentes bacreditates partim de nominibus et de domicilio ignoti, partim vero de nominibus tantum noti, ast de domicilio ignoti, obveniunt, in pertractatione pendent:

)( )( 2

1) Post Berbaram Zlulimann, Martinum Wisniowski, post Dyonisium Klithowski, Ednardem Sah, Franciscum Pawłowski, Helenam Driest, Ludovicum Greby, ama vice;

2) Post Bartholomaeum Janusch, Mariannam Jaskulska, Ludovisum Zehnwark, 2da. vise;

3) Post Rosaliam Scholz, Annam Franciscam Fischer et haeredes post Elisabetham Tyczyńska, 3tia vice;

 Post Mathiam Meldon filii Leonardus et Juonndus, tum filia Natalia de domicilio

ignoti, 4ta vice;

5) Post Carolum Auracher, Catharinam Karpinska et Franciscam Czaki haeredes de nomine et domicilio ignoti, tam post Annam Zawisławska, Michael Skrzyszewski de domicilio ignotus, Vincentium Fall, Mariannam

Withowska, sexta vice citantur.

Quare omnes et singuli tam de personis, quam de domicilio ignoti haeredes, praesenti Edioto monentur, ut declarationes de adeunda vel repudianda baereditate per se vel per eorum pleuipotentes, aut vero per addictum sibi officiosom Coretorum bic Judicii exhibeant, vel jura succession, probent, quo secus lapso triennii termino, quo ad haereditates de nomine solum notos, de domicilio vero ignotos, haereditas sub administratione Judicis eousque permanere debebit, donec haeredes de lege pro mortuis declarari poterunt, et haereditas ita pertractabitor, ecsi baeres mortuus esset, jam antem quo ad haeredes tam de nomine, quam de domicilio ignotos lapso triennii termino baereditas ipsos concernens qua caduca C. R. Fisco addicetur, salvo corum per tempus praescriptionis jure haereditatem vindicandi.

Ex Sessione Magistratus.

Leopoli die 29. Febr. 1828. (1)

Edift.

Mro. 8316. Don dem Bukowiner k. k. Stadtund Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: Es fen über Unsuchen des Bogdan Zadurowicz wider Leib Reiter wegen schuldigen 43 Dukaten c. s. c. in die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Leib Reiter in Sadagura sub Mro. top. 27. gevörigen Realität gewilliget, und zu deren Ubhaltung bei diesem k. k. Stadt- und Landrechte drei Termine, und zwar auf den 17. März, 14. Upril und 12. May 1828, jedesmal um die 3te Nachmittagsstunde festgesest worden.

Die Reilbietbungsbedingniffe find :

1) Ule Zustufepreis wird ber gerichtlich erbebene Schagungepreis per 327 fl. 6 fr. R. M. angenommen.

2) Die Rauflustigen haben 32 fl. R. M.

als Ungeld der Feilbiethungs . Rommiffien baat

zu erlegen.

3) Der Meistbiethende hat den Meistanboth binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung der Erledigung des Feilbiethungsaftes an gerechnet, baar ad Depositum dieses f. f. Gerichtes zu er legen, widrigens diese Realitat in einem einzigen Termine über Unlangen einer Parthei auf Gesfahr und Kosten des Kaufers religitirt murde.

4) Sollte bei den ersten zwei Feilbiethungen nicht einmal der Schähungepreis angebothen were den, so wird diese Realität bei der Iten Feilbies thung auch unter diesem Preise hintangegeben

werden.

5) Nach gezahltem Kaufschilling, oder wenn der Kaufer mit den Parthepen auf Ratenzahlungen übereinkommen möchte, wird ihm der Besit dieses Hauses und Grundes, nebst dem Einantwortungsdefrete übergeben, die Schulden, mit Ausnahme des hierauf haftenden Grundzinses, für den Grundherrn, welchen der Kaufer zu übernehmen hat, auf den Kaufschilling übertragen, und von dieser Realität gelöscht werden

6) Der Ubichatungeatt, der Grundbuche Mudzug und die Feilbiethungebedingniffe konnen in der Registratur eingeseben, oder abschriftlich

erhoben merben.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadte

und Landrechts.
Czernowig am 14. Janner 1828. (1)

Kundmachung.

Mro. 1971. Nachdem die Kommergials Boll- und Dreißigft Ginnehmereftelle ju Konicand mit dem flatusmößigen Wehalte jahrlicher Funf. bundert Bulden, dann mit 25 fl. Kanglepfpres fen, freier Wohnung und 20 fl. Bebeigungevaufcal, verbunden mit dem Erlage einer Dienft. faugion von 300 fl., in Erledigung gefommen ift, fo werden diejenigen, welche auf felbe einen Unspruch ju haben glauben, anmit aufgefordert , ihre allfälligen Gefuche mittelft ihrer vorgefehten Beborde fpateftene bie 30. Marg 1828 an Das Boll - und Dreißigsigefallen-Inspektorat ju Meu-Sandez einzusenden, und fich in diefen Gefuchen wo möglich über die eigen gemachte Waarentuns be und über die Renntniß einer flavifchen Gprache auszuweisen.

Von der f. f. Bollgefällen. Udministration. Cemberg den 23. Februar 1828.

U w i a d o m i e n i e. Nro. 86,106. N. Pan naywyższą nchwałą z d. 28. Października 1827 raczył następniące

nadać przywileia:

1) Antoniemo Jerzemo Hansch, uprzywileiowanemo fabrykantowi lako iednoroczny przywiley na poprawę: 1) robienia laków galante-

ryinych, trzy- i czterykolorowych mieszanych, tak vewnatrz, iak i zewnatrz równo marmoro-"anych, a to za pomoca form lanych metalo- \* że, kolor odebrae i ie białemi zrobić można. wych: 2) osiągania różnokolorowych lasek laku angielskie, francuzhiey i niemieckiey formy, 2a pomoca wspomnionych lanych form metalowych, które laski daleko są pięknieysze, ksztaltnieysze i równieysze, iak takowe robota reczna, albo za pomoca iego machin dawniey n-Przywileiowanych osiągnąć można było, któryto poprawiony lah, w czystości, glanca i pięhoosei, wyrabiany dotad lah przewyższa, a z powodu predkiey i prostey manipulacyi, iahiey się przy tem używa, taniey iah hraiowy i zagraniczny lak kosztować ma.

2) Annie Krebl, wywabiaczce plam, dwuletny przywiley na odkrycie: robienia wodotrwatych pończoch i szkarpytek damskich i męshich ze wszelkiego materyiatu, przez co zbawienne dla ciata ciepto i sucho w nogach osia-

ga sie.

3) Wincentemu Huber i Henrykowi Schutel z Szwaycaryi pięcioletny przywiley wynalazek i poprawe w robieniu: 1) rozmaitych gatunkow sztofów fermentacyjnych, tak naturalnych iak sztucznych, które te własność posiadaia, że długo utrzymują się, że w każdey porze roku ie gdziebadź transportować i do każdego rodzają fermentacyi użyć można, przyfermentacyi do troiskiego użytku, to iest: do fermentacyi spirytusowych, do fermentacyi ingredyiencyi octowych i do klerowania octu służyć ma; 2) że trunkom słodkim i spirytuso-

wym, trunkom winnym i octowym za pomoca wegla zwierzęcego, nie uymayac dobrocitych-

4) Karolowi Braun, Radey ekonomicznemu i dzierżawcy dworu dominikalnego Neuhof, tudzież Franciszkowi Waegnerowi, technikowi w Neuhof, pięcioletni przywiley na wynalazek pędzenia ze wszystkich gatunków zboża, równie, iak z kartofli, przez extrakcyje i przez odrębnie dobre, prędkę i zamiarowi odpowiadaiące chłodzenie materyiału w robocie będącego, w większey ilości i czystości spirytusu, wódki i rosolisu; 2) wyprowadzania płynu spirytowego, od empirenmatycznych części oddzielonego czyli uwolnionego, a to za pomoce aparatu gorzelnianego i spirytusowego, z machina parowa do klarowania, połaczonego, przez co rozmaite korzyści i oszczędności osiagaia się,

5) Tobiaszowi Redinesson, piecioletni przywiley na wynalazek i poprawę: robienia aparatów do oświecenia, przez zastósowanie nowo wynalezionych, a to tym sposobem. że one za pomoca podwójnego ciągu powietrza nie czyniac swędu, według możności naylepsze światło daią, przez swoią trwałą konstrukcyje, połączoną z elegancyją i ekonomią, między wszystkiemi dotąd wiadomemi metodami oświecenia, a osobliwie przez poprawę, że z metaczem w szczególności ieden z tych środków lu rebione są, odznaczają się, i że bronsem angielskim iasno- i zielono-kolorowym powle-

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 18. Stycznia 1828.

Nachträgliche Rundmachung. Mro. 223. Die f. f. galigifche Militar = Montours . Dekonomie . Rommiffion wird am 17. Mary 1828 auch noch eine zweite Lieferungs - Lizitazion über 5600 Ellen 1 Wiener Elle breiten Balina abhalten; welches hiemit als Machtrag zu ber in ben Lemberger polnifchen Beitungeblat. tern Mro. 24. unvollständig abgedrudten Diepfeitigen Ligitazionsanzeige boo. 19ten Bornung 1828 Mro. 185. bekannt gegeben wird. Jaroslau am iten Mary 1828.

### Doniesienia prywatne.

### U wiadomienie.

W Cyrkule Brzeżańskim będą różne dobra do wypuszczenia w possessyją arendowną, od dnia 1go Kwietnia 1828.

Ktoby sobie takowych życzył, ma się udać na pierwsze piętro domu pod Nrem. 42. dawniey Kulczyckich, teraz Trenkla, na ulicy długiey, naprzeciw Jezuickiego kościoła, gdzie dokładną wiadomość otrzymać może.

Układy zawierane być mogą od czasn .głoszenia, lubo possessyia od dnia 1. Kwietnia 1828 zaczynać się będzie.

U wiadomienie.

Jego Excellencyia JWX. Andrzey Aleizy Hrabia Andwicz, Arcybishup Lwowski, widzi się być zmuszonym powtórzyć przestrogę w dodatkach do Gazety Lwowskiey Polskiey w r. 1824 umieszczona, a mianowicie:

w Gazecie z d. 13. Sierpnia 1824 Nro. 94.

z d. 15. Sierpnia 1824 Nro. 95. i z d. 18. Sierpnia 1824 Nro. 96. aby kupcy, rzemieślnicy i wszyscy, którzy iakowe potrzeby do domu Jego dostarczaja i dostarczać będą, nie na Jego konto na kredyt nie robili, i nie dawali, z tym dodatkiem, iż złe akutki, wynikające z niekorzystania z tey przestrogi, sami sobie przypisać będą musieli. (3)

# Lotterie-Anzeige.

Erste zur Ziehung kommende Lotterie.

# Am 19ten April d. J.

erfolgt die Ziehung der vortheilhaften

# Devisen = Lotterie von Ruckenstein 2c.

### Mit allerhöchster Bewilligung werben :

. Die große herrichaft Rudenftein 2c., ober 200,000 Gulben 2B. 3.;

2. Das große haus Mro. 84 in Wien, oder 60,000 Gulden 2B.;

3. Der Frenhof Uichberg bep Stoderau, oder 50,000 Gulden 2B. 2B.; 4. Eine fehr icone Sammlung Runftgegenstände 2c., oder Gulden 2B. 2B.

burch eine Lotterie, die zwen Devifen: Upollo und Benus enthalt, wie folgt, ausgespielt: Die Devife Upollo, wovon jedes zweite Los einen Gelbgewinnst machen muß, hat für

fic allein 43,701 Ereffer in Geld, im Betrage von 112,396 Gulten 23. 23

Die Devise Upollo bat bann noch gemeinschaftlich mit der Devise Benus 2404 Treffer in Gold, im Betrage von 363,604 fl 28. 28., folglich biethen beide Devisen zusammen einen winnst-Betrag von 475,000 fl. 28. 28. bar.

Die 6,000 grunen Gratte Gewinnstlofe der Devife Upollo und die 2,000 gelben Gratife Gewinnstlofe der Devife Benus haben jusammen 8,000 Treffer, im Betrage von 100,000 fl. WB.

Diefe Lotterie enthalt demnach jusammen 54,105 Treffer in Geld, welche in Gewinnsten von 200,000, 60,000, 50,000, 15,000, 10,000, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500, 250, 200, 400 fl. und so abwarts besteben, und im Ganzen 575,000 fl. 28. 28 gewinnen mussen

Jedermann, der zwey Lose der Deoise Upollo erkauft, wovon eines mit einer geraden und das andere mit einer ungeraden Zahl endigt, muß mit einem dieser Lose einen Geld, oder Realitaten-Treffer machen, und da der Kaufer von zehn Losen der Devise Upollo noch ein eilstes gewinnendes Gratis-Los unentgeltlich erhalt, so muß er mit diesen eilf Losen sicher secht Geldiriffer machen, und spielt überdieß auf alle vier Haupt- und die übrigen Nebentreffer mit. Die unverstennbaren Vortheile werden der allgemeinen Unerkennung nicht ermangeln.

Das Los kostet zehn fir. 2B. 2B.

Wien ben 18ten Februar 1828.

D. Coith's Gopne.

Lofe find in der Schnittmaaren- und Tuchhandlung des Großhandlers Joseph Leopold Singer in Lemberg Mro. 132 2]4 ju haben, und die Gewinnstlose der eben beendigten Lotterie auf Schönwald werden an Bahlungsstatt angenommen, so wie auch Gesellschaftsspiele ju vorstehender Lotterie in obiger Großhandlung eingeleitet sind.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 27.) We Lwowie dnia 5go Marca 1828.

## Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

## Antundigung.

Mro. 11034. Mach Eröffnung der hoben Stubien . hoftommiffion vom 26. Janner b. 3. 3. 356: ift von ben, von Gr. Maieflat fur galigifche mittellofe Schuler, welche aus der Philofophie treten, und fich bem Studium der Ucanepfunde midmen wollen , bewilligten funf Stipendien jabri. 400 fl. 23. 28., nebft 150 fl. 28. B. Bur Reise nach Wien ober Prag, und einem gleichen Betrage gur Burudreife, ein Stipendium du Wien in Erledigung gefommen.

Diejenigen Galigier, welche dieses Stipenbium du erlangen wunfchen, haben ihre, mit den notpigen Beugnissen geborig belegte Gesuche bis Ende Mary b. 3. bem f. f. galigischen Landes-Aubernium, und zwar nach dem gedrudten Kreisichreiben vom 15. Movember 1827 Babl 75147. mit bem Reverse ju überreichen , wonach fie fich Derpflichten, ihre Runft nach erhaltener Doftore. wurde durch to Jahre ununterbrochen in Calielen ausüben zu wollen.

Wom f. f. Landesgubernium. Lemberg am 19ten Februar 1828. (2)

## Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 2839. Bur Befetung einer humanitatslehrers. Stelle am Spmnafium ju Capo d'I. fria im Ruftenlande, wird der Konfurs am 8. Dap b. J. an ben Gymnasien ju Bien, Prag, Ling, Cemberg, Brunn, Gras, Rlagenfurt, Ind. brud, Laibach und Borg abgehalten werden.

Mit diefem Dienstpoften ift ein Behalt jabrlicher 600 fl. für Individuen des weltlichen und 500 fl. für Individuen bes geiftlichen Standes verbunden.

Diejenigen, welche ben Konfure mitzumaden gedenken, haben fich vorlaufig bei der f. f. Gymnasial-Direkzion des Ortes, wo sie sich der Konkursprufung unterziehen wollen, geziemend du melden, über die erfordealichen Eigenschaften, um dur Konkursprüfung jugelaffen zu werden, Beborig nachzuweisen, am Konkurstage die mund. liche und schriftliche Prufung ju machen, bann ihre geborig belegten an Ge. Majestat stilisirten

### U wiadomienie.

Nro. 11034. Podług zawiadomienia wysokiey nadworney Kommissyi oświecenia z dnia 26. Stycznia do liczby 356 zawakowało w Wiednia iedno z pięcia stypendyiów, przez N. Pana dla galicyiskich niemaiętnych uczniów, którzy skończywszy filozofią, naukom sztuki lekarskiey poświęcić się chcą, dozwolonych, rocznie 400 ZR. W. W., z dodatkiem 150 ZR. W. W. na drogę do Wiednia lub Pragi, i z ta-

każ kwota na powrót wynoszących.

Owi wiec Galicyanie, którzy wspomnione stypendium otrzymać chcą, podać maia swoie, potrzebnemi zaświadczeniami należycie opatrzone prosby do końca Marca r. b. do c. k. Galicyiskiego Gubernium kraiowego, z załąezeniem rewersu, drukowanym okólnikiem z d. 15 Listopada 1827 do liczby 75147 przepisanego, którym się obowiąznią, że sztukę lekarską po otrzymaniu godności doktorskiey przez to lat ciągle w Galicyi wykonywać chcą.

Od C. K. Rzadu kraiowego. We Lwowie dnia 19. Lutego 1828.

### Ogłoszenie Konkursu.

Nro. 2839 11809. Gub. Do obsadzenia mieysca nauczyciela humaniiorów w Gymnazyium w Capo d'istria w kraiach nadbrzeżnych, odby-wać się będzie popis konkursowy d. 8. Maia r. b. w Gymnazyiach: w Wiedenskiem, Pradzkiem, Linekiem, Lwowskiem, Brynskiem, Grackiem, Klagenfurtskiem, Inszbruckiem, Laibachskiem i Goryckiem

Do tego mieysca przywiązana iest roczna pensyia 600 ZR. dla osob stanu świeckiego, a

500 ZR. dla duchownych.

Ci, co ten konkurs odprawiać zamyślaia, naprzód zgłosić się maia do Dyrektoratu c. k. Gymnazinin w tem mieyscu, gdzie popis konkursowy odbyć zechcą, tamże wykazać potrzebne własności, aby do takowego examinu przypuszczeni byli, na oznaczonym dniu konkorso examen ustny i pisemny odprawić, a potem swoie prosby, należycie dowodami wsparte do N. Pana, przez Dyrektoryiat GymnazyialGesuche der Gymnasial-Direkzion zu übergeben, und sich darinn über ihr Vaterland, Altee, Stand, Religion, Studien, Moralität, Gesundheit, der-malige Verwendung, und allfällige frühere Unsstellungen, so wie darüber auszuweisen, daß sie der italienischen Sprache mächtig und im Stande sind, die Schüler auch in schriftlichen Aufsten in dieser Sprache zu üben, zu welchem Ende bei der Konkursprüfung auch ein Thema zu einem kleinen prosaischen Ausstellen in italienischer Sprache zu bearbeiten seyn wird.

Bom f. f. Ruften=Gubernium. Trieft am bten Februar 1828. (3)

U w i a d o m i e n i e.
Nro. 261/495. Duia 24. Marca 1828 przed
południem o godzinie 9tey wypuszczone bedą
przez publiczną licytacyją naymniey zadaiącemu, uchwalone budowy wodne na rzece Pruth
pod Kołomea, która w Kancelaryi Cyrkułowey
Kołomyjskiey odprawiona będzie.

Do tey budowy wodny potrzeba:

19780 sztuk palów dębowych i 1380 fur chrustu wierzbowego, tudzież 514 sążni kubicz.

ziemi i szutru do wydobycia lub wysypania; 640 sztuk pali do wbiiania onych ba-

### U wiadomienie.

Nro. 323/1873. Dnia 13. Marca odprawiona będzie licytacya w Kancelaryi Cyrkułówey Przemyskiey na dostawę materyałów, mianowicie różnego budowlanego drzewa iodliny i buczyny, tarcic, kamienia, wapna, piasku i t. p. do naprawy mostu na związkowym gościńcu Dobromilskim w Sekcyi II.

# Rundmachung

Mro. 12494. Bur Befetung einer in Gatizien erledigten Kreis-Ingenieurs-Stelle mit dem jährlichen Gehalte von 900 fl. K. M. mit dem Vorrüdungsrechte in den Gehalt von 1000 fl. KM., wird der Konfurs bis Ende Upril l. J. ausgeschrieben.

Jene, welche diese Stelle zu erhalten munschen, haben ihre mit den Beweisen über die im Baufache erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse, gemäß den in der politischen Gesetzlammlung für die f. f. Erbländer enthaltenen hoben Hoffanzlepdekreten vom 9. Juny 1817 und 16. Marz 1820, ferner über die Kenntniß ny podać, a razem w tychże prośbach wykazać oyczyznę, wiek, stan, religiia, nauki, moralność, zdrowie, teraźnieysze zatrudnienie,
równie iak i dawnieysze, ieżeli iakie były, mieszczenia w służbie, nie mniey umieiętność
ięzyka włoskiego w takim stopniu, aby byli w
stanie uczniów ćwiczyć w wyrabianiu zadan pisemnych, w którymto zamiarze podczas examinu konkursowego podane będzie zadanie pisemne do wypracowania we włoskim ięzyku.

Przez c. k. Rząd krain nadbrzeżnych. W Tryjeście d. 6. Lutego 1828. (3)

bami, 12 2]3 sążni hwad. ścian podpłócić, czyli na tylez porobić odiazy, 295 sztuk faszyn ułożyć i powiązać; na 212 sążni hubicz. porobić iazy z wygaceniem 1 22,460 sążni kw. zasadzić drzewiną.

Cena wywołania wynosi 1933 ZR. M. K., a każdy do podięcia tych roboty chęż mający, złożyć ma dziesiątą część tego w ilości 195 ZR. 18 kr. w M. K. iako wadyium przed icytacyją.

Od C. K. Urządu Cyrkułowego. W Kołomyi dnia 6. Lutego 1828. (3)

Cena wywołania wynosi 1109 ZR. 55 kr.

Maiscy chęć do tego przedsiębierstwa, przeyrzeć mogą dokładniey wypisane warnnie w c. k. Kommissaryacie drogowym Przemyskim, alboteż w podpisanym Urzędzie Cyrkułowym ieszcze przed licytacya, podczas którey wadium toj:00 złożyć maią.

W Przemyślu d. 26. Lutego 1828.

der polnischen oder einer andern flavischen Sprache, über ihre bieherige Dienstleistung, dann gemäß der, mit hohen Hoskammerdekrete vom 21. Juny 2826 bekannt gemachten allerhöchsten Entsschließung über ihr früheres Betragen, mabrend ihrem ganzen Lebenstause, ohne eine Zeitperiodzu überspringen, und überhaupt über ihre Moras lität mit glaubwürdigen Zeugnissen und einer D. ualisikazionstabelle belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Behörde in der oben bestimmten Frist an die f. f. Landesbau Direkzion in Lemberg einzusenden.

Bom f.f. galigifchen Landesgubernium. Cemberg am 22. Februar 1828. (1)